## Rreis=Blatt für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden

Mr. 6

#### Neuteich, den 11. Februar

1926

#### Bekanntmachungen des Landratsamtes und des Areisausschusses.

Mr. 1.

#### Haushaltsanschläge für die Candschulen.

Die Schulvorftande ersuche ich, mit der Aufftellung der haushaltsauschläge für die Schulen alsbald zu beginnen und mir die forgfältigft angefertigten und aufgerechneten Unschläge in drei. sorgfältigst angesertigten und ausgerechneten Anschläge in dreis facher Aussertigung dis zum 5. März d. In setzen zur Prüfung und hestschung einzureichen. Die Einreichung in dreisacher Aussertigung ist notwendig, weil ich ein Stück dem Senat vorzuslegen habe, ein Stück dei den hiesigen Alten verbleibt und das dritte Exemplar der Schulvorstand zurück erhält.

Jur Sitzung sind sämtliche Mitglieder des Schulvorstandes ordnungsmäßig einzuladen. Die formulare zu den Haushaltsansschlägen sind in der Kreisblattdruckerei von Pech in Aeusteich sowie auch im Candratsamt Jimmer Ar. 19, hierselbst känslich zu haben.

fäuflich zu haben.

Bu den einzelnen Positionen des Unschlages bemerke ich folgendes: 31 1 1000 2. Staatsbeiträge und Beihilfen werden bekanntlich nicht mehr gewährt. Einnahmebeträge durfen mithin hier nicht einnicht mehr gewahrt. Einnahmebetrage durfen mithin hier nicht eingesetzt werden. Dagegen würde als erste Einnahme an dieser Stelle
ein etwaiger Vestand aus dem Vorsahr zu erscheinen haben.

31 31 a, e, f und g. Da auch die Sehrerbesoldung vom
Staate in voller Höhe getrogen wird, sind auch an dieser Stelle Beträge hierfür nicht in Ansatz zu bringen.

31 31 h. Die Vergütung sin Erteilung des Handarbeitsunterrichts beträat etwa 2 G je Stande, mithin für einklassige Schulen

richts beträat etwa 2 G je Stande, mithin für einklassige Schulen 160 G jährlich.

31 B 1 C. Da Kreislehrerkonferenzen in dem früheren Sinne nicht mehr stattsfinden, sind auch hierfür Beträge nicht mehr auszuwersen. Dagegen bitte ich, unter B 1 I als Beihilse zu den Kosten der Wandertage sowie sür Jugendstege (Spielplaty) den Betrag von 60 G zu vermerken und ebenso unter B 1 m zu den Kosten einer würdigen Weihnachtsseier einen angemessenen Betrag einzusehen.

31 B 2 a. für Reparaturen ist ein angemessener, dem baulichen Tustand der Gebäude entsprechender Betrag vorzumerken. Unter B 2g bitte ich, sür Beschaffung von Standst in gleicher Weise einen entsprechenden Betrag zu berücksichtigen.

311 35 a. für den Unfauf des Brennmaterials für die Schul-klassen ist der tatsächliche Bedarf einzustellen. Im Interesse der Kostenersparnis sind möglichst Kohlen, Corf oder Briketts zu beschaffen, während das erhebliche teuere Golg nur in den allernotwendigften Mengen augukaufen fein wird.

wendigten Mengen augukaufen sein wird.

31 34 4. Jur Beschaffung von Cernmitteln werden pro Schultlasse 150 G einzusetzen sein.

31 23 4 e. Die Einstellung von fuhrkosten für den Herrn Kreissichulrat ist entbehrlich. Dagegen bitte ich, unter 23 4 f als Kosten der Revisionen der Schulkassen für einklassige Schulen 3 G und für mehrklassige Schulen 5 G pro Schule einzustellen und diese Beträge auf Givekonto Av. 694 der hiesigen kireissparkasse abzusühren zwecks Ansammlung eines Schulkassenrevissionskonds.

Tiegenhof, den 8. februar 1926.

Der Landrat.

#### Bestellung der staatsseitig zu liefernden Register und Formulare für die ländlichen Standesbeamten.

Die ländlichen Standesämter werden ersucht, die in allen Spal-Die ländlichen Standesämter werden ersucht, die in allen Spalten ordnungsmäßig ausgefüllte Nachweisung über den Bedarf an staatsseitig zu liefernden Drucksachen für das Kalenderjahr 1927 dis spätesteus den 5. März d. Is. hierher in einfacher Ausssettlung einzureichen. Die Nachweisung ist von dem Standesbeamten unterschriftlich zu vollziehen und mit dem Dienstsfegel zu versehen. In Dermeidung von Rücksagen verweise ich auf die Anmerkungen 1—4 der Nachweisung. Im übrigen empsehle ich, die Formulare in ausreichender Anzahl zu bestellen, da Nachtieferungen zur mit größerer Ocrzögerung erfolgen können. Bei Bestellung der Hanpt- und

Nebenregister ist jedoch darauf zu achten, daß die einzelnen Register nicht stärker als unbedingt nötig angefordert werden.
Tiegenhof, den 4. februar 1926.
Der Candrat als Vorsikender des Kreisausschusses des Kreises Gr. Werder.

Gemeindelezikon für die Freie Stadt Danzig. Dom Statistischen Landesamt der Freien Stadt Danzig ist auf Grund der Ergebnisse der Volkszählungen vom 1. 11. 1923 und 31. 8. 1924 sowie anderer amtlicher Quellen ein Gemeindelezikon ist die Freie Stadt Danzig herausgegeben worden. Das Gemeindelezikon gliedert sich in einen tabellarischen Hauptteil und ein alphabetisches Derzeichnis säntlicher Ortschaften Mochasteile und Wohnstächen mit Ungabe der Fugehörigkeit zum Kreise, zum Gemeindes oder Guts-bezirk und zur Bestellungspostanstalt. Hinter jeder Gemeinde sind in 83 Aubriken die verschiedensten Angaben aufgeführt, so Gesamt-stächeninhalt, grundsteuerpstichtige und grundsteuerfreie Liegenschaften, Grundsteuerreinertrag, ertraglose Candstächen, Wassertreiten, Hofrann und hansgärten, Anzahl der steuerpstichtigen und steuerfreier Gestände Zahl der haushaltungen artsaumeinige Zenklerung Zubäude, Zahl der Haushaltungen, ortsanwesende Bevölkerung, Zusgehörigkeit zur Kirchengemeinde, zur Schule, zum Standesamtsbezirk, Umtsgericht, Umtsbezirk, Candjägeramt, Deichverband, Entwässerungsverband ufw.

Der Preis des Gemeindelexikons beträgt für Behörden 4.6. Das Werk liegt im Büro des Kreisausschuffes (Fimmer Ar. 21) zur Einsicht offen. Bestellungen können daselbst schriftlich, telesonisch

oder mündlich erfolgen. Tiegenhof, den 3. februar 1926. Der Landrat als Vorsissender des Kreisausschusses. Mr. 4.

#### Reinigung öffentlicher Wege.

Es besteht Veranlassung auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege vom 1. 7. 1912 (Gesetziamm-lung Seite 187) hinzuweisen. Danach obliegt die polizeimäßige Reinis lung Seite (87) hinzuweisen. Danach obliegt die polizeimäßige Reinis gung der innerhalb der geschlossenen Ortschaft belegenen Wege einschl. Chaussen derjenigen Gemeinde, zu deren Bezirk der Weg gehört. Die polizeimäßige Reinigung umfaßt auch die Schneeräumung. Die Derpslichtung ist eine gegebenenfalls von der Ortspolizeibehörde erzwingdare öffentliche Kast. Soweit die Derpslichtung zur polizeimäßis gen Reinigung besteht, tritt die Pflicht des Wegebaupslichtigen zur Reinigung der Wege aus Verkehrsrücksichten nicht ein. Durch ein von der Gemeinde zu erlassendes Ortsstatut kann die Verpslichtung zur polizeimäßigen Reinigung den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke auferlegt werden. Das Ortsstatut bedarf der Instimatung der Ortspolizeibehörde sowie der Genehmigung des Kreisausschusses. ausschusses.

Tiegenhof, den 3. februar 1926.

Der Vorsikende des Kreisausschusses des Kreises Gr. Werder.

#### Derordnung

#### betreffend Verteilung der Einkommen- und Körperschaftssteuer: Gemeindeanteile auf mehrere Gemeinden für das Malenderjahr 1924.

In Ausführung der §§ 47 und 48 und 59 des Einkommensteuers gesetzes vom 11. 9. 1925 — Gesetzll. S. 216 ff. — und § 10 des Körperschaftssteuergesetzes vom 8. 9. 1925 — Gesetzll. S. 213 ff. wird nachstehendes bestimmt:

Die Derteilung der Gemeindeanteile auf Grund der endgültigen Deranlagungen für 1924 ift nunmehr umgehend unter Beachtung der

nachstehenden Richtlinien vorzunehmen:

1. Soweit eine Gemeinde Anspruch auf Zeteiligung an der Steuerleistung einer natürlichen Person, die in einer anderen Gemeinde
ihren Wohnsitz hat, oder einer nichtphysischen Person, deren Ort
der Keitung in einer anderen Gemeinde liegt, erhebt, hat sie dies
dem für die Deranlagung zuständigen Steueramt bis zum 15. 2. 1926 (gegebenenfalls in form eines Derzeichnisses unter Trennung nach Wohnsitzgemeinden) mitzuteilen. Das Steueramt leitet den Untrag mit den notwendigen Besteuerungsmerkmalen an die Veranlagungsgemeinde weiter.

2. Die Terlegung der Gemeindeanteile hat durch die Deranlagungs-

Die Ferlegung der Gemeindeanteile hat durch die Veranlagungsegemeinde innerhalb 4 Wochen zu erfolgen. Die Ferlegung ist unter gleichzeitiger Ueberweisung der Anteile der Belegenheitsegemeinde zwecks Anerkennung zu übersenden. Kommt eine Einigun: zwischen den beteiligten Gemeinden nicht zustande, so sind die Vorgänge durch das Steueramt dem Candesssteueramt zur Entscheidung vorzulegen. Ein Rechtsmittel ist gegen diese Verteilung nicht gegeben. Die Ueberweisung eines evtl. Differenzbetrages ist umgehend in die Wege zu leiten. Alls Vordrucke können die bisherigen Muster nach entsprechender Berichtsauna weiter verwendet werden.

Berichtigung weiter verwendet werden. Die Unteile am Steuerauffommen des Kalerderjahres werden erst nach endgültiger Veranlagung zerlegt. Zur Vermeidung von härten fonnen sich die Gemeinden beim Vorliegen gleicher oder ähnlicher Derhältniffe untereinander über einen gegenseitigen Ausgleich der laufend vom Candessteueramt ausgeschütteten Beträge verständigen. Im Streitfalle würde hierüber die Kommunale aufsichtsbehörde zu entscheiden haben. Die Herren Candräte werden ersucht, die Verordnung zur allge-

meinen Kenntnis zu bringen. Danzig, den 21. Januar 1926.

#### Der Senat der freien Stadt Danzig. Dr. frank.

Deröffentlicht mit dem Bemerken, daß der Cermin gemäß Tiffer | der Derordnung bis zum 25. Februar &. 36. verlängert

Tiegenhof, den 5. februar 1926.

#### Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses des Rreises Gr. Werder.

#### Steueranteile.

Uls Unteile der Gemeinden an der Körperschaftssteuervorausgahlung für Oftober/Dezember 1925 sind nachstehende Beträge überwiesen worden. Die Beträge sind, wie angegeben, auf Kreissteuern verrechnet oder auf Bemeindefonto überwiesen.

Henbuden 2,98 G, auf Kreissteuern, Kl. Mausdorf 42,— G, auf Gemeindekonto, Schönsee 106,37 G, auf Kreissteuern,

Tiegenort 26,98 G, auf Gemeindekonto. Tiegenhof, den 30. Januar 1926.

Der Vorsikende des Rreisausschusses des Rreises Gr. Werder.

Mr. 7.

#### Personalien.

Der Tischlermeifter Paul Barnowski in Liegan ift als Schöffe dieser Gemeinde von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 1. februar 1926. Der Landraf als Vorsisender des Kreisausschusses des Rreises Gr. Werder.

Mr. 8.

#### Schweinepest.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des Urbeiters Johann Wilm in Br. Cesewit ift erloschen. Die angeordneten Schutz= magregeln find aufgehoben.

Tiegenhof, den 4. februar 1925.

Der Candrat.

Mr. 9.

#### Aufenthaltsermittelung.

Die Ortspolizeis und Ortsbehörden sowie die Herren Candfager nach das Schupokommando des Kreises ersuche ich Ermittlungen nach dem Aufenthalt des am 6. 11. 1900 zu Kl. Grabau geborenen Melkers Otto Pablohki anzustellen und mir im Ermittlungsfalle zu Tagebuch-Aummer 686 L Nachricht zu geben Pablohki hat sich am 12. 9. 1925 von Tiege abgemeldet und entzieht sich seitdem der Unterhaltspsicht seiner Lamilie.

Tiegenhof, den 9. februar 1926.

Der Candrat.

#### Bekanntmachungen anderer Behörden

#### Bekanntmachung.

Unter Bezugnahme auf die Berfügung vom 29. 9. 1914 weise ich darauf hin, daß am Allerselentage und Alchermittwoch fur die katholischen Schrfräfte und Schüler für die beiden erften Unterrichtsstunden ein besonderer Urlaub nicht erforderlich ift. Den betreffenden Kindern ist mitzuteilen, daß sie für diese Stunden schulfrei sind.

Tiegenhof, den 8. februar 1926

Der Rreisschulrat. Weidemann.

Wahl eines Repräsentanten.

Um Donnerstag, den 18. d. Mts., 10 Uhr vorm., findet im Gaft. haus des Herrn Schmidt-Gr. Lichtenau die Wahl für den nach dem Curnus ausscheidenden Reprafentanten des Lichtenauer Begirks flatt.

Die Herren Gemeindevorsteher dieses Bezirks werden ersucht, je einen mit Vollmacht versehenen Deputierten zu entsenden.

Das Repräsentanten-Rollegium der Gr. Werderkommune. M. Schroedter.

### Protokollbücher

in verschiedenen Stärken am Lager.

#### R. Pech Neuteich.

#### Formularverlag.

folgende formulare sind fertiggestellt und am Lager: Ubt. G. Ar. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung. " " " 2. Bescheinigung über die Einladung zur Gemeindesitzung. Ubt. G Ar. 3. Beglaubigte Abschrift des Protofolls einer Gemeindesitung. 4. Seststellungsbeschluß der Gemeinderechnung. 5. Dernehmung eines Hilfsbedürftigen gur Ermittelung des Unterftügungswohnsitges. 6. Unfrage über die Aufenthaltsverhältniffe eines bilfsbedürftigen. 6a. Rechnungen für auswärtige Urmenverbände. 11 11 6b.Rechnungen für den Candarmenverband. 11 11 12 7. Bekanntmochung über die Urt der Jagdverpachtung, über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über die Unberaumung des Derpachtungstermins. Jagdpachtbedingungen. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung. 10. Jagopachtvertrag. 11. Untrags: und Fragebogen auf Ewerbslosenunter 12. Aachweisung über Aufwendungen für Erwerbslose. 13. Untrag auf Kleinrentnerunterstützung. 14. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner. 15. Kreishundesteuerliften. 16. Steuerzettel und Quittungsbuch über Gemeinde= steuern. 17. Mahnzettel. 18. Deffentliche Steuermahnung. 19. Ersuchen an eine andere Behörde um Dornahme einer Zwangsvollstreckung. 20. Pfändungsbefchl. 21. Zustellungsurkunde. 22. Pfändungsprotofoll. 91 23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem Pfändungsversuch. 24. Dersteigerungsprotokoll. 11 11 15 11 25. Zahlungsverbot. 26. Ueberweisungsbeschluß. 11 - 11 11 11

27. Abschrift des Jahlungsverbotes und Neberweisungsbeschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Justellungstag des Jahlungsverbotes.
28a. Abschrift des Jahlungsverbotes an den Gläubiger.

29. Dorläufiges Zahlungsverbot. " 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbots an den Schuldner.

30. Melderegister. -11

31. Ubmeldeschein. 32. Unmeldeschein 11 11 33. Zuzugsnachricht.

1. Untrag auf Ausstellung eines Waffenscheines. Ubt. A Ur.

2. Chefähigkeitszeugnis. 11 . 11 "

2. Ehefangreitszeitignis. 5. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes. Franken usw. in eine Anstalt. 11 11

5. Arztliche Nachrichten über einen Geiftesfranken uim zur Aufnahme in eine Anfialt ..

6. Untrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines= 7. Personalbogen für den Untragsteller des Wander= 11 gewerbescheines.

" , 8. Personalbogen für die Begleitperson. , 9. Behördliche Bescheinigung über den Untragsteller.

Die Herren Umts= und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei Bestellung stets die Ubteilung und Aummer anzugeben.

R. Pech & W. Richert, Neuteich.

# Lehrerverein Tiegenhof.

Sigung am Sonnabend, den 20. Februar,  $4^{1/2}$  Uhr bei Herrn Riep-Tiegenhof Tagesordnung.

1. Vortrag: Etwas aus der Praxis der Radiotechnik. Koll. Tosch, Holm.

2. Bericht über eine Sitzung des Hauptausschuffes.

3. Besprechung über die Wahl zum Hauptausschuß und die Vertreterversammlung in Tiegen-

4. Derschiedenes.

Der Vorstand.

### Cigranyt Rangums

Tierarzt Bargums

gesetzlich geschütztes Viehreinigungspulver

nach glänzenden Anerkens nungen vieler taufender angesebener Landwirte und Cierärzte das wirksamste Ungeziesermittel bei allen Hanstieren.

Reine Waschungen! Re ine Erfältungen mehr! Niederlage Neuteich

bei Berrn Arthur Toems,

Mit Wirkung vom 1. Februar 1926 gewähren die Mitglieder der

### Vereinigung der Sparkassen in der Freien Stadt Danzig

für Einlagen in Gulden, Reichsmark, engl. Pfund und nordamerikanische Dollar folgende Zinssätze:

| 1000 | tägliches Geld           | 5%  |
|------|--------------------------|-----|
|      | auf einmonatl. Kündigung | 6%  |
|      | " zweimonatl. "          | 700 |
|      | , dreimonatl.            | 800 |

Sparkasse der Stadt Danzig
" des Kreises Danziger Riederung
" des Kreises Danziger Höhe
" des Kreises Gr. Werder
" der Stadt Tiegenhof
" der Stadt Zoppot.

Hiermit bringen wir zur gefl. Kenntnis, daß wir den Dertrieb unserer

### "Seiligenbrunner Quelle u. Seiligenbrunn mit Eitrone"

für den Begirf

Tiegenhof u. Umgegend Herrn

### Albert Berg-Tiegenhof

übertragen haben und bitten alle Bestellungen dorthin richten zu wollen.

Heiligenbrunner Quelle G. m. b. H.

Sedenkt der hungernden Bögel!

Tagebuch

## Trichinenschauer

empfiehlt

die Kreisblattdruckerei

## Karten

der Freien Stadt Danzig Maßstab 1: 100 000

empfiehlt

R. Pech & W. Richert, Renteich.

90999999999999999999

Vanziger Kalender 1926 früher 1,50 jett 0,60 G.

R. Pech.

### Das Einbinden

von Kassen-Büchern, Zeitschriften, wissenschaftlichen Werken jeder Art, Musikalien und Sammlungen, sowie sämtlicher behördlichen Verordnungsblätter

Kreisblätter

Amtsblätter

Schulblätter

Gesetzsammlungen

usw. usw.

wird von unserer mit neuzeitlichen Maschinen und Einrichtungen versehenen Buchbinderei zu billigen Preisen angefeitigt. Die Verwendung nur besten Materials und Herstellung aller Einbände in Handarbeit bürgt für gute Haltbarkeit.

R. Pech & W. Richert
Neuteich.